Mh

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 69. Freitag, den 20. Marz 1840.

Ungekommene Fremde vom 18. Mårz.

Die Herren Kaufl. Gumprecht aus Erfurt und Moves aus Berlin, I. im Hôtel de Rome; Hr. Commiss. Busse aus Mechlin, Hr. Oberamtm. Koppe aus Kunowo, Hr. Prediger Hunold und Hr. Guteb. Arndt aus Dürrhund, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Guteb. Graf v. Potulicki aus Niechanowo und v. Zaczas nowski aus Choryn, t. im Hôtel de Saxe; Hr. Guteb. v. Kurowski aus Chalawy, die Herren Kaust. Bumke aus Landsberg a/W. und Schmidt aus Berlin, I. in der gold. Gans; die Hrn. Pächter Schlichting aus Sarbia und Werth aus Polczyn, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Kausm. Cohn aus Pinne, Hr. Kärder Goldberg aus Polen, I. in den drei Kronen; Hr. Bürger Gozdzicki aus Schroda, die Herren Guteb. v. Szeliski aus Orzeszkowa und v. Herrmann aus Odrowąż, I. in den drei Sternen.

1) Bekanntmachung. Auf ben Antrag ber Königlichen Intendantur bes 5ten Armee-Corps werden alle diejenisgen unbekannten Gläubiger, welche aus dem Etatsjahre 1839 Ansprüche an folgende Kassen zu haben vermeinen:

a) gn Posen:

1) Bureau ber Intenbantur, 2) Garnifon-Rirchen- und Schul-Raffe,

3) ber 10. Divisione = und Artifleries BrigadesSchule,

Obwieszczenie. Na wniosek Królewskiey Intendantury 5go korpusu wzywaią się wszysey wierzyciele nieznaiomi, którzy z roku etatowego 1839 pretensye do kass następuiących mieć mniemaią, to iest:

a) w Poznaniu:

1) do kassy bióra Intendantury,

2) do kassy kościoła i szkoły garnizonowey,

 do kassy szkoły dywizyi rotey brygady artylleryi, 4) ber Deconomie-Commiffion 18. Infanterie-Regimente,

5) bes 2. Bataillone 18. Infanteric=

Regiments,

- 6) der 5. Artillerie-Brigade nebst den derselben attachirten drei Artilleries Kompagnien per Regiment und zwar des 6., 7., 18. und 19. Lande wehr. Regiments, der Artilleries Kompagnie des Landwehr-Bataillons Nro. 37 und 38 und der Arzbeiter-Abtheilung,
- 7) ber Deconomie = Commiffion bes 19. Infanterie = Regiments,

8) des 1. und 2. Bataillons 19. 3n= fanterie-Regiments,

9) bes Landwehr Bataiffone Dro. 28,

10) ber Urmee-Geneb'armerie,

11) ber 5. Land=Geneb'armerie-Brigabe,

- 12) bes Artillerie Depote,
  - 13) bes allgemeinen Garnifon Lagarethe,
  - 14) bes Train-Depots,
  - 15) bes Proviant-Amts (Magazin: unb Raturalien-Unfaufs-Raffe),
  - 16) ber ertraordinairen Festunge = Bau= Raffe,
  - 17) ber Garnifon = Berwaltung,
  - 18) bes 7. Sufaren=Regiments,
  - 19) bes 5. combinirten Reserve : Batails fond;

- do kassy kommissyi ekonomicznéy 18go półku piechoty,
- 5) do kassy 2go batalionu 18go półku piechoty,
- 6) do kassy 5téy brygady artylleryi wraz z przyłączonemi iéy 3ma kompaniami artylleryi od każdego półku, to iest: od 6go, 7go, 18go i 19go połku obrony krjowéy, iako téż kompanii artylleryi batalionów obron krajowyth No. 37go i 38go i wydziału robotników,

7) do kassy kommissyi ekonomiczney 1930 półku piechoty,

8) do kassy 1go i 2go batalionu 19go półku piechoty,

 do kassy batalionu obrony krajowey No. 38go,

to) do kassy žandarmeryi armii,

- 11) do kassy 5téy brygady žandarmeryi krajowéy,
- 12) do kassy składu zapasów artylleryi,

13) do kassy lazaretu powszechnego garnizonowego,

14) do kassy składu porządków pociągowych,

(kassy magazynowey i zakupowania produktów),

16) do kassy extraordynaryinéy budowli fortecy,

17) do kassy zarządu zalogi.

8) do kassy 7go polku huzarów,

19) do kassy 5go batalionu rezerwy połączonego;

b) zu Roften: b) w Kościanie: 20) do kassy lazaretu załogi, 20) bes Garnifon = Lazarethe, 21) do kassy zarządu załogi magi-21) ber Garnifon - Bermaltung bes Ma= stratu: giftrate; c) w Ostrowie: c) ju Ditrowo: 22) bes Garnifon-Lagarethe, 22) do kassy lazaretu załogi, 23) ber Garnifon Berwaltung bes Da= 23) do kassy zarządu załogi magistratu; giffrate; d) ju Rogmin: d) w Koźminie: 24) bes Garnifon-Lagarethe, 24) do kassy lazaretu załogi, 25) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma= 25) do kassy zarządu załogi magigiffrats; e) zu 3 duny: e) w Zdunach: 26) bee Garnifon-Lagarethe, 26) do kassy Jazaretu załogi, 27) ber Garnifon-Bermaltung bes Ma= 27) do kassy zarządu załogi magistratu; gistrate; f) w Pleszewie: f) zu Pleschen: 28) do kassy lazaretu załogi, bes Garnison=Lazarethe, 29) do kassy zarządu załogi magiber Garnison-Berwaltung bes Mastratu; giftrate; g) w Kempnie: g) ju Rempen: 30) do kassy lazaretu załogi, 30) bes Garnifon-Lagarethe, 31) do kassy zarządu załogi magi-31) ber Garnifon-Bermaltung bes Mas stratu: giftrate; h) w Szremies h) gu Schrimm: 32) do kassy 2go batalionu 19go bes 2. Bataillons 19. Landwehr= półku obrony krajowey wraz Regimente nebft Cefabron, z szwadronem, 33) do kassy zarządu załogi magi-33) ber Garnifon-Verwaltung bes Ma= stratu: giftrate; i) w Szamotułach: i) zu Samter: bes Landwehr = Bataillons Nro. 34 34) do kassy batalionu obrony kranebft Estadron und Artillerie-Com= jowey No. 34 wraz z szwadronem i kompania artylleryi, pagnie, 35) ber Garnifon-Verwaltung bes Ma-35) do kassy zarządu załogi magi stratu: giftrate:

k) ju Frauftabt: k) w Wschowie: 36) bes 1. Bataillone 18. Infanterie= 36) do kassy 1go batalionu 18go Regimente, półku piechoty, 37) bes Garnifon-Lagarethe, 37) do kassy lazaretu załogi, 38) ber Garnifons Berwaltung bes Mas do kassy zarządu załogi magi-38) gistrate; stratu: 1) ju Rawicz: 1) w Rawiczu: 39) bes Fufilier = Bataillons 7. Infans do kassy batalionu fizylierów 39) terie = Regimente, 7go półku piechoty, 40) ber Garnifon-Berwaltung bes Da= 40) do kassy zarządu załogi magigistrate, stratu. 41) des Garnifon-Lagarethe: 41) do kassy lazaretu załogi; m) ju Rrotofchin: m) w Krotoszynie: 42) bes gufilier-Bataillons 6. Infante-42) do kassy batalionu fizylierów rie-Regimente, 6go półku piechoty, 43) bes 3. Bataillons 19. Landwehr= 43) do kassy 3go batalionu 19go Regimente nebft Escabron, półku obrony krajowey wraz z szwadronem, 44) bes Garnifon-Lagarethe, 44) do kassy lazaretu załogi, 45) ber Garnifon = Berwaltung bes Mas do kassy zarządu załogi magi-45) giftrate; stratu: n) ju Brefden: n) w Wrześni: 46) do kassy lazaretu zalogi, 46) bes Garnifon-Lagarethe, 47) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma-47), do kassy zarządu załogi magigiffrate: stratu; o) ju Bentiden: o) w Zbaszyniu: 48) ber 10. Invaliden-Rompagnie, 48) do kassy totéy kompanii inwalidow, 49) ber Garnison-Verwaltung bes Da= do kassy zarządu załogi magi-49) giftrate; stratu; P) gu Rarge: p) w Kargowie: 50) bes Landwehr = Bataillone Dro. 33 50) do kassy batalionu obrony kranebft Estadron und Artillerie-Aoms jowey Nr. 33. wraz z szwadronem i kompania artylleryi, 51) ber Garnison-Berwaltung bes Das do kassy zarządu zalegi magi-51) giftrats; stratu;

q) ju Liffa:

52) bes 3. Bataillone 3. Garbe : Panb= mehr = Regimente nebft Urtillerie= Kompagnie,

53) bes 1. Bataillons 19. Landwehr= Regimente nebft Gefabron,

54) ber Garnifon-Berwaltung bes Mas giftrate,

55) des Garnifon-Lagarethe;

aufgeforbert; ihre Unfpruche bei bem un: terzeichneten Dber = Landes = Gerichte und fpateffene in bem am 1. Juni 1840 Mormittage 10 Uhr, bor bem Dber gan= bes-Gerichte-Referendarius Pohle in un= ferm Inftruftione = Bimmer anberaumten Termine anzumelben, widrigenfalls fie berfelben gegen bie genannten Raffen bers luftig erflart und an bie Perfon besieni= gen werben verwiesen merben, mit wels chem fie fontrabirt haben.

Pofen, ben 18. Januar 1840.

Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Der Freifruger Johann Drager und beffen Chefrau henriette geborne Rerftan gu Werbum, haben am 4. Januar cur. nach erreichter Großjährigfeit ber Lettes ren bie Gemeinschaft ber Gater und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch jur öffentlichen Renntniß gebracht mire.

Rogafen, am 15. Februar 1840. Ronigl, Lande und Stadtgericht. 7) w Lesznie:

do kassy 3go batalionu 3go pól-52) ku gwardyi obrony krajowév wraz z kompania artylleryi,

53) do kassy 1go batalionu 19go półku obrony krajowey wraz z

szwadronem,

do kassy zarządu załogi magi. stratu.

55) do kassy lazaretu zalogi;

aby prefensye swe w podpisanym Głównym Sądzie Ziemiańskim naydaléy w terminie na dzień 1go Czerwca 1840 zrana o godzinie totéy przed Ur. Pohle Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących pretensyi swych do kass pomienionych uznani i do osoby tego z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 18. Stycznia 1840. Król. Glówny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że wlaściciel karczmy Jan Draeger z małżonką swoią Henrieta z Kerstanów oboie z Wer. dum, pod dniem 4. Stycznia r. b. stawszy się ostatnia pełnoletnia, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogožno, dnia 15. Lutego 1840. Król. Sad Ziemsko-mleyski. 3) Meber ben Rachlaß bes gu Men= Schillen am 9. Mai 1838 verftorbenen Bang-Sufnere Jofeph Fritiche ift beute der erbschaftliche Liquidationsprozes er= Sffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfprude fieht am 29ften April b. 3. Bormittage um 10 Uhr por bem herrn Land= und Stadtgerichtes Uffeffor Schwidam im Partheienzimmer des hiefigen Gerichte an.

Wer fich in biefem Termin nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Porrechte verluftig erflart, und mit feinen Forde= rungen nur an basjenige, was nach Be= friedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Deferitz am 20. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu Rosten.

Die den Joseph Pluskotaschen Erben gehörige, zu Rarczewo sub Nro. 5 bele= gene Ackerwirthschaft, abgeschätzt auf 485 Rthir. jufolge ber, nebst Sypothe= fenschein in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 29. April 1840 Bor= mittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werden.

Roften, ben 10. Januar 1840. Ronigl Land = und Stadtgericht.

Nad pozostałością w Nowey-Silnie duia 9. Maja 1838 r. zmarłego kmiecia Józefa Fritsche, otworzono dziś process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 20. Kwietnia r. b. o godzinie rotey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Schwidam Assessorem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Międzyrzecz, d. 20. Stycznia 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Kościanie.

Gospodarstwo sukcessorom Józefa Pluskoty należące, w Karczewie pod No. 5 položone, oszacowane na 485 Tal. wedle taxy, mogącey być przey. rzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 20. Kwietnia 1840 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Kościań, dnia 10. Stycznia 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

5) Poittalvorladung. Ueber den Machlaß bes ju Cichowo verfferbenen statością zmartego w Cichowie Fry-

Zapozew edyktalny. Nad pozo-

Gutebengere Friedrich Wilhelm Abrecht ift beute ber erbichaftliche Liquidations= Prozef eroffnet worben. Der Termin gur Anmeldung aller Anspruche ficht am 27. Juni c Bormittage inn 10 Uhr bor bem Berrn Land ; und Stadtgerichts: Rath v. Ziegler im Partheien = Zimmer bes hiefigen Gerichts an.

Der fich in Diefem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Borrechte Kto sie w terminie tym nie zglosi, verluftig erffart, und mit feinen Fordes rungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Daffe noch übrig bleiben follte,

permiefen merben.

Roften, am 10. Mary 1840. Ronigl. Land : und Stabtgericht.

6) Der Schuhmachermeifter August Bo= queloue Rlatte und bie Schuhmachers Bittme Rofine Butge geborne Rbdert, beibe aus Birnbaum, haben mittelft Chevertrages vom 3. Januar 1840 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeichloffen, welches hierdurch gur of= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 28. Januar 1840. Abnigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Die 21113= Bekanntmachung. einandersetzungen in folgenden gum Dos mainen-Umte Jerfa geborigen, im Roft= ner Rreife belegenen Ortfchaften, inebes fonbere :

a) die Regulirung, die Dienfte und Raturalien-Ablbfung, und bie Ge= meinheitsaufhebung in Myrzeta, wo=

deryka Wilhelma Altrecht dziedzica. otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 27. Czerwca r. b. o godzinie rotéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszo-

nych wierzycieli pozostało.

Kościan, dnia 10. Marca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznév wiadomości, że szewc August Boguslaw Klätte i wdowa szewca Wutge Rosyna z Kökertów tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Stycznia r. b. wspólność maigtku i dorobku wyłączyli,

Miedzychód, d. 28. Stycznia 1840.

Obwieszczenie. Separacye w 02stępuiących do ekonomii Jereckiey należących, w powiecie Kościańskim położonych włościach, iako to:

a) regulacya, odkup robocizn i danin in natura, tudzież zniesienie spólności w Wyrzece, w pomit bie Dismembration bes bafigen Borwerte und Korftreviers verbuns ben;

b) bie Regulirung und bie Gemein= beiteaufbebung in Dalewo;

ble Regulirung und die Gemeinheite= aufhebung in Stantowo, womit bie Dismembration bes bem Domi= nio beimzefallenen, ehemale emphy, teutischen Schulzengute und bes Forftreviere verbunden;

find im Auftrage ber Roniglichen Regies rung bierfelbft bearbeitet und bis gu Hufa nahme ber Rezeffe geführt worden.

In Gemagheit ber Beftimmungen in S. 25-27. ber Berordnung vom 30. Juni 1834 werben bie etwanigen unbe= fannten Intereffenten ber vorftebend be= nannten Gefchafte zu bem Behufe Borte= gung der Undeinanderfehunge-Plane und ihrer Erklarung über biefelben auf ben 15. Upril b. 3. in ber Umte-Runglei ju Gerta vor bem unterzeichneten Rom= miffarius anberaumten Termine biermit unter ber Bermarnung vorgeladen, daß fie beim etwanigen Ausbleiben bie Auseinandersehungen, wie fie zwischen ben bekannten Intereffenten gum Abichluß. gebracht, felbft im Falle der Berletung immer gegen fich gelten laffen muffen.

Pofen den 4. Rebruar 1840. Der Defonomies u. Spezial-Rommiffarius Kommissarz ekonomiczny i specyalny Zimmermann.

laczeniu z rozdrobieniem tamecznego folwarku i obredy leśney;

- b) regulacya i zniesienie spólności w Dalewie:
- regulacya i zniesienie spólności w Stankowie, w połączeniu z rozdrobieniem spadlego na dominium niegdyś emfiteutycznego soltystwa i obredy leśnév:

zostały z polecenia tuteyszey Królewa skiéy Regencyi przygotowane i aż do przyjęcia recesów doprowadzone.

Stósownie do przepisów w §. 25. do 27. ustawy z dnia 30go Czerwca 1834 zawartych, wzywaią się niewiadomi interesenci wymienionych powyżey czynności na termin celem przełożenia planów separacyi i ich deklarowania się względem nich na dzień 15. Kwietnia r. b. w kancellaryi ekonomiczney w Jerce przed podpisanym Kommissarzem wyznaczony, z tem ostrzeżeniem, iż niestanawszy, separacye w sposobie w iakim z wiadomemi interesentami przyidą do skutku nawet w razie pokrzywdzenia za ważne względem siebie uważane będą.

Poznań, dnia 4. Lutego 1840. Zimmermann.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 69. Freitag, ben 20. Mart 1840.

8) Nothwendiger Verkauf. Ober Landesgericht zu Posen I. Abtheilung.

Das Rittergut Minnow im Rreise Abelnau, gerichlich abgeschätzt auf 7581 Athlie. 3 Sgr. 4 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Regisfratur einzusehenden Taxe, soll am 22. Juni 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger, ale:

1) ber Bormund ber minorennen Bics tor und Joseph, Geschwister von Raepedi,

2) die Theophila von Malczewska verehelichte von Swierczyńska,

3) die Erben der Elisabeth von Mal-

werden bierzu öffentlich vorgelaben. Pofen den 6. November 1839.

9) Steckbrief. Der wegen Sodomie in erfter Justanz zu halbjahriger Zuchthausstrafe verurtheilte Anecht Franz Ezerwindt hat sich heimlich aus seinem fruheren Aufenthaltsorte Bieslin heimlich

Sprzedaź konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Młynowo w powiecie Odolanowskim, sądownie oszacowane na 7581 Tal. 3 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 22. Czerwca 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

- 1) opiekun nieletniego Wiktora i Jozefa rodzeństwa Rzepeckich,
- 2) Teofila z Malczewskich zamę. żna Swierczyńska,
- 3) sukcessorowie Elżbiety Malczewskiey,

zapozywaią się na takowy ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 6. Listopada 1839.

List gończy. Franciszek Czerwiński, który względem sodomie na pół roku do domu poprawy wyrokiem pierwszey instancyi skazanym został, z dawnieyszego mieysca swego po-

entfernt, und fann nicht ermittelt werben.

Es werden fammtliche Behörben und Individuen ersucht, ben flüchtigen Consbemnaten, wo er fich betreten laft, ver= haften, und an uns abliefern zu laffen.

Das Signalement folgt unten.

Trzemefino, ben 6. Marg 1840.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.
Signalement.

1) Geburtfort, Powid;

- 2) Aufenthaltsort, Bieslin, fpater Charbin;
- 3) Religion, fatholifd;
- 4) Alter, 23 Jahre;
- 5) Große, 5 guß 32 3011;
- 6) Saare, blond;
- 7) Stirn, gewolbt;
- 8) Augenbraunen, blau;
- 9) Augen, blau;
- 10) Nafe, proportionirt;
- 11) Mund, proportionirt;
- 12) Bart, im Entftehen;
- 13) Rinn, rund;
- 14) Geficht, oval;
- 15) Gefichtefarbe, gefund;
- 16) Statur, unterfett;
- 17) Sprache, polnifch;
- 18) Befondere Reunzeichen, feine.
- 19) Befleibung, unbefannt.

bytu Bieslina potaiemnie się oddalił, i wyśledzionym być nie może.

Wszelkie władze i individua wzywaią się ninieyszém, ażeby zbiega, gdzie się spotkać da, schwytali i nam odstawić zechciały.

Rysopis znayduie się poniżéy. Trzemeszno, dnia 6. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Rysopis.

- 1) Mieysce urodzenia, Powidz;
- 2) mieysce pobytu, Bieslin, poźniej Charbin;
- 3) religia, katolicka;
- 4) wiek, 23 lat;
- 5) wysokość, 5 stóp 31 cali;
- 6) włosy, bruname;
- 7) czoło, wypukłe;
- 8) brwie, brunatne;
- 9) oczy, niebieskie;
- Io) nos i
- 11) usta, średnie:
- 12) broda, žadna;
- 13) podbrodek, okragly;
- 14) twarz, owalna;
- 15) cera twarzy, zdrowa,
- 16) sytuacya, mocna;
- 17) mowa, polska;
- 18) znaki szczególne, żadne;
- 19) odzież, niewiadoma.

<sup>10)</sup> Bekanntmachung. Des Königs Mojestat haben durch die Allerbochste Kabinets. Ordre vom 3ten Februar d. J. den Beschluß des 11ten Kommunal-Land, tages von Alt-Pommern, vom 12. December 1839, zu bestätigen geruht, nach welchem die Provinz Alt. Pommern zu einer Garantie von vier proCeut jatrlichen Zinsen für dieseigen Aftien der Berlin-Stettiner Eisenbahn, welche von der veransschlagten Beharf-Summe von 2,724,000 Thaler noch sehlen und innerhalb dreier

Monate, von heute an, werden gezeichnet werden, auf seche Jahre nach vollendetem Bau der ganzen Bahn, mit der Maßgabe verpflichtet wird, daß diese Garantie erlösche, wenn der Bau der Eisenbahn bis zum 1. Januar 1841, nach Vorschrift des Gesetzes über die Eisenbahn unternehmungen vom 3. November 1838, nicht sicher gestellt ist. Das unterzeichnete Organ der Alt-Pommerschen Kommunalstände bringt, im Auftrage derselben, diesen Beschluß mit dem Bemerken zur bffentlichen Kenntniß, daß die Aktienzeichnungen bei dem Berlin-Stettiner Eisenschahn-Comité zu Stettin erfolgen. Stettin den 2. März 1840.

Die Altpommersche Landfinbe. v. Schbning. v. b. Marwig. Ruschke. Wigmann. v. Ramin. Rundler.

Mit Bezug auf vorstehende Publikation erbiffnen wir die Zeichnung auf Aktien ber Berlin-Stettiner Eisenbahn unter Zinsgarantie der Provinz Alt-Pommern. Die Anmeldung dazu und Abgabe der Zeichnungen kam unmittelbar bei und schrifte lich, oder in unserm Bureau hier erfolgen; ferner in Berlin bei Herren J. Menstells sohn & Comp., Anhalt & Wagener und F. G. v. Halle, in Danzig bei dem Herrn Regierungs-Nath Arehichmer, in Magdeburg bei den Herren Müller & Weichfel, in Leipzig bei den Herren Hammer & Schmidt, in Posen bei dem Herrn Polizei-Nath Bauer, welche Herren auch gefälligst die Formulare zur Zeichnung, die deren näheren Modalitäten enthalten, und hiernächst unsere Gegen-Bescheinigungen verabsolgen lassen werden.

Wir bemerten noch: 1) bag die Zeichnungen von 100 Thir, an zu vollen Sunderten erfolgen, und mit 1000 Thir. Stimm Berechtigung in ben Verfamm= lungen eintritt; 2) daß die burch die Garantie ber Proving auf die erfien 6 Sabre nach vollendetem Bau geficherte mindefte Berginfung von 4 pCt. auch mabrend ber Baugeit fetwa 3 Jahre, alfo auf 9 Jahre) fatt findet, indem fur die allmabligen jebesmaligen Ginschuffe, bon bem Lage ihrer Gingahlung an bis gur Eroffnung ber Babn biefe Binfen aus bem Unfdlags-Rapitale, in welchem fie fcon mitbegriffen find, bezahlt werben; 3) bag ber, aus ben 5/6 pCt. Ginfchuffen ber bieberigen Aftionaire acfammelte Rond gu ben Borarbeiten, bis jum Borfchreiten gur Ausführung felbit ausreichen und beshalb fur jeht Ginichuffe von ben nen hingutretenben Zeichnern nicht erforderlich fenn durften; 4) bag ben im verfloffenen Jahre mit Entjagung bon Unipruden auf bon ihnen ich. n gezahlte 5/6 pEt, gurudgetretenen altern Aftionai= ren, bei etwa jest erfolgenbem Bieberbeitett, 5/6 pet. fur die Summe, mit welcher fie erneuert Theil nehmen (bis gur Sobe ber alten gelbichten Zeichnung) gu gut gerechnet werben; 5) baf bie Berpflichtung aus ber Zeichnung mit Ende Diefes Sabres erlifcht, wenn nicht bis babin ber Bau ber Bahn ficher geftellt ift;

6) baß bei etwa ben Bedarf überfteigenden Zeichnungen früher angemeldete mit ganger Summe ben fpateren vorgegen. Stettin den 2. Marg 1840.

Das Berlin-Stettiner Gifenbahn-Comité.

Mit Bezug auf die vorstehende Bekanntmachung beehrt sich der Unterzeichenete, zur Theilnahme an diesem Unternehmen einzuladen, welches auch auf das Großberzogthun Posen eines gedeihlichen Einflusses nicht verfehlen wird, und dessen Rentabilität keinem Zweifel mehr unterworsen ift. Der Prospectus der Aktiengessellschaft und der Erläuterungs-Bericht des Herrn Ober-Bau-Inspectors Neu haus zu den Kossen-Unschlägen der Bahn, konnen in meiner Mohnung, Rieterstraße No. 14., und auf dem Polizei-Bureau eingesehen werden. Posen den 14. Marz 1840.

B a u e r, Polizei-Rath.

11) Bekanntmachung. In der Königlichen Bildungeanstaft fur Erzieherinnen hierfelbst werden auch fur Damen, die sich nicht dem Lehrberufe zu widmen gedenten, im nachsten Sommerhalbjahre vorgetragen:

Seelen- und Erziehungslehre in 1 Stunde wochentlich, Experimental-Naturlehre in 2 Stunden wochentlich, Alte und mittlere Geschichte in 2 Stunden wochenelich;

ferner steht benfelben in jedem Halbjahre der Zutritt zum Unterrichte in der Grammatif, Lecture und Conversation der polnischen, franzosischen und englischen Sprache, im Zeichnen, Gesange und im Verfertigen kunstlicher Blumen frei. Die Besanntmachung der Königl. Regierung in No. 11. des hiesigen Amtsbalttes giebt die Bedingungen zum Beitritt an. Posen ant 18. Marz 1840. Dr. Barth.

12) Ein verheiratheter Aunstgartner, in Orangerie und Treiberei sehr erfahren, sucht zu Oftern ein gutes Unterkommen. Näheres ist zu erfragen in Posen auf der Borstadt Zagorze No. 125 beim Schneiber-Meister Wiesel.

Joseph Diesche, Aunstgartner in Galowo bei Samter.

43) Ein bedeutendes Lager Alec- und diverse bkonomische Juttergrassamen, so wie Holz-, Gemuse und Blummensamen, empfiehlt in bester Gute, laut ihrem am 1. Februar d. J. No. 27. der Zeitung beigelegten "Preisverzeichnisse"

bie Saamenhandlung Gebr. Auerbach. Pofen, Buttelfrage.